## N= 69.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag ben 21. Marg 1833.

Ungefommene Fremde vom 20. Marg 1833.

Hr. Kaufm. Herz aus Ungarn, Hr. Geistlicher Ullin aus Rakwit, Hr. Pachter Wittwer aus Poladowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Parecemsti aus Ociążno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. Przdzynöfi aus Bistupice, Hr. Assessi II. und Hr. Referendarius Salkowski II. aus Opatowko, Hr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, Hr. Guteb. v. Kalkstein aus Mieldyn, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Jakrzewski aus Juhef, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Regierungs-Forstrath v. Nog aus Berlin, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Inspektor Konski aus Natel, Hr. Guteb. Nieswiastowski aus Podrzyce, I. in No. 26 Wallichei; Hr. Kaufm. Paneber, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Markuse aus Landsberg, I. in No. 350 Judeistraße; Fr. Landwirth Gibe aus Kleinig, I. in No. 160 Kuhndorf; Kr. Kaufm. Wolstein aus Meserik, I. in No. 100 Markt.

Bekanntmachung. Der Here Landgerichts = Rath Friedrich Seisef und dessen Braut, Frankein Pauline Weiß= leder hieselbst, haben mittelst gerichtlischen Contracts vom 11. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwer= bes in ihrer einzugehenden She ausgesschlossen, welches hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, ben 20. Februar 1833.

dister weetspinis sawings

Obwieszczenie. Królewski Pruski Sędzia Ziemianski Fryderyk Jeisek i oblubieuica iego Ur. Paulina Weissleder panna, tu z Poznania, wyłączyli kontraktem przedślubnym pod dniem II. b. m. sądownie zawartym, w przyszłem ich małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań dnia 20. Lutego 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Meber ben Ediftalvorladung. Nachlaß Des Muctions = Commiffarius Chriftoph Camuel Beinrich Ablgreen ift heute ber erbicafiliche Liquidationeprozeß eroffnet werben. Der Termin gur Un= meloung aller Unfpruche ficht am 4. Juni c, Bormittage um 9 Uhr vor bem Ronigl. Landgerichte = Rath Bonftabt im Parteienzimmer Des biefigen Landgerichts

Wer fich in biefem Termine nicht Ziemianskim Bonstedt. melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Pofen, ben 18. Februar 1833.

Konigl. Preng. Landgericht.

Poittalvorladung. Bon bem un= zeichneten Landgerichte werben die unbefannten Glaubiger, welche an die Caffen

1) des hiefigen Landwehr = Bataillons 3. fombinirten Referbe-Infanterie= Regimente Do. 37, beffen Urtille= rie-Compagnie und Gefabron;

2) des hiefigen Dagiftrate aus feiner Garnifon-Berwaltung ;

aus dem Zeitraum bom 1. Januar bis ultimo December 1832 Forberungen aus irgend einem Grunde haben, bier= durch öffentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, fpateftene aber in bem auf ben 22. Mai b. J. vor bem Deputir=

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Kommissarza aukcyinego Krysztofa Samuela Henryka Ablgreen otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 4go Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie 9. w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Sędzia

Kto się w Terminie tym niezgłosi, zostanie za utracaia cego prawo pierwszeństwo, iakieby miał uznany, i z pretensya swoia do tego odesłany, cobysię po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański, zapozywa się ninieyszem publicznie niewiadomych wierzycieli, którzyby do kassów:

- 1) tuteyszego batalionu obrony kraiowéy 3. skombinowanego rezerwowego regimentu infanteryi Nr. 37. tegoż kompanii artylleryi i szwadronu;
- 2) tuteyszego Magistratu z czasu zawiadywania iego garnizonem; od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1832. rachuiac, ż iakiegokolwiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w przeciągu 3. miesięcy naypóźniey w terminie zawitym na dzień 22. Maia r. b. przed

ten herrn Landgerichte-Uffeffor Lehmann Bormittags um 10 Uhr angesetten per= emtorifden Termine zu erfcheinen und ihre Unfpruche angunrelben, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewartigen, baß fiemit ihren Forderungen an die gedachten Coffen prafludirt, und blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiefen werden?

Grefen, beir 28. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Boref, Rrotofdiner Rreifes, miescie Borku, powiecie Krotoszyńunter Do. 35 belegene, bem ehemaligen Rammerer Daniel Richter gehorige Bohn= haus nebit zwei Garten, welches nach ber gerichtlichen Tage auf 451 Rthl. 4 Sar. gewurdigt worden ift, foil im De= ge ber Erefution bffentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden, und ber per= emtorifche Bietungs = Termin ift auf den 16. April 1833 vor bem herrn Landgerichte = Rath Strempel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befit und gablungsfähigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, baß es einem Sieben frei fteht, bis 4 Wochen bor bem' Termine und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenem Mangel anguzeigen.

Rrotofdin, ben 27. December 1832. Roniglich Preug. Landgericht.

Sedzią naszym Wnym Assessorem Lehmann zrana o godzinie 10. wyznaczonym, osobiście stawili i swe pretensye podali, w razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do kassow wspomnionych prekludowanymi i tylko do osób tych, z któremi kontrakty zawierali, odeslani zostana:

Gniezno, dhia 28. Stycznia 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom w skim; pod Nr. 35. položony, z dwiswa ogrodami, Danielowi Richterowi należący, który według taxy sądowey na 451 Tal. 4 sgr. oceniony został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin licytacyi ny peremtoryczny na dzień 16. Kwietnia 1833. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Strempel w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż imże 4 tygodnie przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 27. Grudnia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański. Zekannemachung. Das bem Schustlopfer Frael Diesenthal zugehörisge, in Bomst unter No. 284 belegene halbe Wohnhaus nebst dahinter besindslichem Hofraum, welches gerichtlich auf 60 Athl. abgeschätzt worden, soll zuselge Werfigung des Königl. Landgerichts Meserit, im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbiestenden verkaurt werden.

Hierzu haben wir einen Licitationd= Termin auf ben 29. April c. Nach= mittage um 2 Uhr hierfelbst anberaumt, amb laben zu bemselben besith= und zah= lungöfähige Kauflustige hiermit ein.

Wolffein, den 4. Februar 1833.

Obnieszczenie. Przynależąca Israelowi Biesenthal połowa domu wraz z podwórkiem, w Babimoście pod Nr. 284. sytuowana, sądownie na 60 tal. oszacowana, sprzedaną być ma publicznie naywięcey daiącemu drogą konieczney subhastacyi. W celu tym wyznaczyliśmy stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu termin licytacyjny na dzień 29. Kwietnia r. h. popoludniu o godzinie 2., na który ochotę kupna maiących do posiadanieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 4. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Das ben Ufmuse schen Erben gehörige, zu Gratz unter Mo. 276 belegene Grundstück mit einer Farberei, welches alles auf 339 Athl. 20 Sgr. abgeschätzt ift, foll im Auftrage bes Königl. Landgerichts Posen in Termino ben gten Mai c. in loco Gratz meistbictend verkauft werden, wos zu wir Käuser vorladen.

Die Tare und die Bedingungen tonnen in unserer Registratur eingefehen werben.

But, den 14. Februar 1833.

Obwieszczenie. Grunt do sukcessorów Assmuss należący, w Grodzisku pod Nr. 276 położony, z należącą do tegoż farbiernią, co wszystko na 339 talar. 20 sgr. otaxowane
iest, ma z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w terminie
dnia 9. Maia r. b. na mieyscu w
Grodzisku naywięcey daiącemu być
sprzedany, na który się kupców
wzyna. Taxa i warunki mogą w
registraturze naszey być przeyrzane.

Buk dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Abriging Press. Chargerty &

Subhaftationsparent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir im Wege der nothwenzbigen Subhastation zum öffentlichen Verstauf des zur Kawa Elfa Aschschen Nachslaß= nud resp. Concursmasse gehörigen, allhier in der Spnagogengasse unter No. 128. belegenen, gerichtlich auf 30 Athl. gewürdigten Hauses, einen peremtorisschen Vietungs-Termin auf den 8. Mai c. Vornittags um 9 Uhr allhier anderraumt, und laden dazu Kauslussige hierzmit vor.

Die Kaufbedingungen sollen im Termine eroffnet, dagegen kann die Taxe zu jeder paffenden Zeit in unserer Regi= stratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle unbekannten Meal-Prätendenten unter der Werwarnung vorgeladen, daß bei ihrem Ausbleiben sie mit ihren etwanigen Auforderungen an dieses Grundstidt und die Concurésmasse präfludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

WHEELS WILL HUGESO BUNGERED

Rewicz, d. 13 Me as 1837) Archewsko-Riveki ad Robeius

nakadanem in's ikie.

Patent subhastacyiny. W moc polecenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy torem konieczney subhastacyi do publiczney sprzedaży domu do massy pozostałości i resp. konkursowey Kawy Elka Asch należącego, tu w ulicy Synagogy pod Nrem. 128. położonego, sądownie na 30 Tal. oszacowanego, Termin zawito licytacyiny na dzień 8. Maia r. b. przed południem o 9. godzinie tu w mieyscu, na który ochotę do kupna maiących zapraszamy.

Warunki kupna w Terminie ogłoszone będą, taxa zaś każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli z tem zastrzeżeniem, że w razie niestawienia się z pretensyami swemi rzeczownemi do gruntu tego i massy konkursowey prekludowani i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Rawicz, dnia 9. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

weighten einenfren Reigerichen an biele

tour successful and the supplemental the

Towns, part of this 1833, and

Abuse Were R. Scieben bgericht,

want

Subbaftationspatent: Muf Grund eines bon bem Ronigl. Landgerichte gu Franftadt und gewordenen Auftrages, haben wir im Bege ber nothwendigen. Subhaftation jum bffentlichen Berfaufe bes, ber Bittive Reging Gulegoneta, jett beren Erben jugeborigen, gu Garne: unter Do. 14. belegenen Saufes nebft Bubebor, welches gerichtlich auf 811 Rtbl. tagirt worden ift, einen peremto= rifchen Bietunge : Termin auf ben 3 o .. Mai c. Vormittage g. Uhr allhier anberaumt, und laden zu bemfelben gabe lunge= und besitfabige Raufluftige mit ber Berficherung ein, bag ber Meifibie= tenbe, wenn fonft feine gesetlichen Sin= berniffe eintreten, ben Bufcblag gemars tigen fann.

Die Raufbedingungen follen im Ter= mine entworfen und eroffnet, bagegen fann bie Tare ju jeder Schicklichen Beit in unferer Regiftratur eingefeben werden.

Bugleich werben alle unbefannten Real-Pratenbenten vorgelaben, fich behufe nieznaiomych pretendentow, azeby. Bahrnehmung ihrer Rechte, in diesem koncem dopilnowania swych praw w Termine ju melden, widrigenfalls fie terminie tym sig zgiosili, inaczey mit ihren etwanigen Unspruchen an diese bowiem z pretensyami'swemi do nie-Grundflude prafludirt, und ihnen diefer= ruchomości tey prekludowani zostana halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt: i wieczne w tey mierze milczenie merden mird.

Rawicz, ben 13: Marg 1833. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoju.

Patent subhastacyiny. Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w. Wschowie wyznaczyliśmy torem koniecznéy subhastacyi do publicznéy sprzedaży domu mieszkalnego w Sarnowie pod No. 14. położonego, wraz z przyleg ościami, owdowiałey Reginy Gulczyńskiey, teraz zaś iey sukcessorów własnego, sądownie na-811 Tal. otaxowanego, Termin zawito - licytacyiny na dzień 30. Maia r. b. przed poludniem o o. godzinie tu w mieyscu, na który ochote do kupna maiacych i przymioty posiadania maiących z tem zapewnieniem zapraszamy, iż naywiecéy daiący przyderzenie spodziewać się może, ieżeli tego iakiekolwiek prawne przeszkody nie zrobią wyiatku ...

Warunki kupna w Terminie uložone i ogloszone bydž maią, taxa zaś każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może ..

Zarazem zapozywamy wszystkich nakazanem im bedzie.

Rawicz, d. 13. Marca 1833.

Poikralcitation. 3m Auffrage bee Ronigl. Landgerichte zu Frauftabt werden die unbefannten Realglaubiger bes ju Gofinn unter Do. 29. belegenen, Der Wittme Ginnehmer Rabarius Charz lotte, gebornen Reblaff, gehörigen Wohn= haufes nebft Ctallungen, welches Cchilbenhalber im Wege ber Cubhaftation verkauft werden foll, hiermit aufgefor= bert, ihre Unipriiche an bas bezeichnete Saus nebft Bubehor fpateftens in bem ben 4. Juni b. 3. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gefchaftelokale ange: fenten Termine angumelben und gu be= scheinigen, widrigenfalls bie fich nicht melbenden mit ihren etwanigen Real= Unfpruden auf bas qu. Grunbftud merben prafludirt werden, amb ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gofinn, ben 31, Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Cytacya edyktalna. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie zapozywamy niniey. szém kredytorów realnych domu w Gostyniu pod Nro. 29: wraz z staynia polożonego, Charlocie z Retzlaff owdowiałey Fabariusz własnego, który dla długów przez subhastacya, sprzedany bydź ma, ażeby maiące do tegoż domu pretensye, w wyznaczonym na dzień 4. Czerwca r. b. w lokalu Sądu naszego Terminie zameldowali i takowe dowodami wspierali, w przeciwnym zaś razie niezgłaszaiąci się z pretensyami swemi do wspomnionéy nieruchomości prekludowani zostaną i w tym względzie wieczne milczenie nakazane im będzie.

Gostyń, d. 31. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der hiesige fürstliche Rent = Amts = Rendant Johann George Wilhelm Weichhan, und seine Braut, die verwittwete Pächter Nichter, Henriette Louise Justine, zuerst verwittwet gewesene Landgerichts-Nath Kosmeli, geborne Bosiblo, von hier, haben vor ihrer Verheirashung mittelst Vertrages vom 31. Januar 1833 die Gemeinschaft der Gützr und des Erwerdes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Rrotoschin, ben 8. Februar 1833. Fürfilich Thurn= und Taxissches Friedens. Gericht.

Danugisonsin Vouoling or of in

List Prust Satt

Obwieszczenie. Rendant tuteyszego Xiążęcego Urzędu ekonomicznego Jan Jerzy Wilhelm Weichhahn, i oblubienica iego, Henrietta
Luiza Justyna z Wosidłów, wprzód
była owdowiała Sędzina Ziemiańska
Kosmeli, a powtórnie owdowiała
dzierzawczyni Richter tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Stycznia 1833 roku, wspólność maiątku
indorobku między sobą wyłączyli,
co się ninieyszém ogłasza.

Krotoszyn d. 8. Lutego 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Pokoiu.

inche pro constant.

that Landanie to Lating the area